un

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 295. Montag, den 11. December 1843.

2Ingekommene Fremde vom 8. December.

hr. Guteb. v. Zerboni aus Strzyżow, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Guteb v. Gradowski aus Buczko, v. Wegierski aus Targowagorka, I. im Bazar; die hrn. Guteb. Graf Gurowski aus Wielzno, v. Zoltowski aus Zajączkowo, hr. v. Jermeloff, Kais. Ruff. Gen. Maj. und Hr. v. hagemeister, Kais. Ruff. Offizier, aus Warschau, hr. Bevolln. v. Zaborowski aus Neudorf, hr. Kausm. Bitter aus Breslau. I. im Hôtel de Bavière.

1) Bekanntmachung. Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Sastomea Charlotte Alexandrine Kliesch, verschelichte Richter, mit ihrem Chemanne, bem Pachter Carl Richter, in der gerichts ichen Verhandlung vom 31. Oktober d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen hat.

Posen, am 11. November 1843. Konigl. Ober = Landesgericht.

2) Mothwendiger Verkauf. Land : und Stadtgericht zu Posen,

ben 18. September 1843.

Die Grunbftude bes Unton Felichan Bojtowefi No. 27, und 28, hier in ber

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, iż Salomea Charlotta Alexandrina Kliesch zamężna Richter, z małżonkiem swym dzierzawcą Karolem Richter, aktem urzędowym z dnia 31. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyła.

Poznań, dnia 11. Listopada 1843. Król. Sąd Nadziemiański; II. Wydziału.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu,
dnia 18. Września 1843.

Nieruchomości tu w starém mieście pod liczbą 27. i 28. położone, Alltstabt, zusammen abgeschätzt auf 5572 Rthlr. 1 Sgr.  $7\frac{1}{2}$  Pf., zusolge der, nebst Hypothelenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, sollen am 23. April 1844 Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Eigenthumer Anton Felicyan Wojkowski und die Franziska Czyskowska verehelichte Abler werden hiezu bffentlich vorgeladen.

Es wird dabei bemerft, daß beide Grund, finde als ein Ganges verfauft werden, weil beren Trennung nicht bewirft werden fana.

3) Löftralvorladung der Gläubiger in dem Liquidations=Prozesse über den Nachlaß des zu Panigrodz verstorbenen Obristen Jos. v. Droszewski.

Ueber ben Nachlaß bes zu Panigrodz verstorbenen Obriften Joseph v. Drofzews 8ft ift am beutigen Tage ber Liquidations= Prozes eroffnet worden.

Der Ternin zur Anmelbung über Unsfpruche an die Liquidations = Maffe fieht am 15. Januar 1844 Bormittags um 9 Uhr vor bem Referendarius Diesberstetter im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte fur verluftig erklart, und mit feiner Forberung an basjenige, was nach Befrie-

sois nod timba ar, a 28 polocone,

do Antoniego Felicyana Wojkowskiego należące, w ogóle oszacowane na
5572 tal. 1 sgr. 7½ fen. wedle taxy,
mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, mają być dnia 23. K wietnia 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedane.

Niewiadomi z pobytu właściciele Antoni Felicyan Wojkowski i Franciszka Adler z domu Czyskowska zapozywają się niniejszem publicznie.

Nadmienia się przytém, iż obiedwie nieruchomości w całkości będą sprzedane, albowiem rozłączenie ich nie może być uskutecznione.

Zapozew edyktalny

wierzycieli w procesie likwidacyjnym nad pozostałością zmarłego s. p. púlkownika Józefa Droszewskiego.

Nad pozostałością zmarłego w Panigrodzu s. p. pułkownika Józefa Droszewskiego otworzono dziś process sukcessyjno-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyj domassy likwidacyjnéj, wyznaczony jest na dzień 15. Stycznia 1844, zrana godzinę 9, przed południem w lizbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Niederstetter Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie wszelkich praw pierwszeństwa jakieby miał pozbawióny, z pretensyą swoją i do tego odeslany, co po zabigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, ver= wiesen werden.

Bongrowice, ben 14. Sepfbr. 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Das Frau, lein Antonina Dziegiecka zu Gosinn und ber Brauereibesiger Herr Joseph Boniarsti zu Schoffen, haben durch den Ehekonstraft vom 6. November 1843. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Bongrowiec, ben 27. November 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Gerber Marfus David Butter= milch und die Tchter des Partifulier Meyer M. Wiener, Namens Sophie, beibe hierselbst, haben mittelft Shevertrages vom 30. Oftober c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Liffa, am 6. November 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Der handelsmann Meyer Bock aus Bomft und beffen Berlobte, Roschen Cohn baselbst, haben mittelst Shevertrages vom 2. November 1843 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Rennt=niß gebracht wird.

Wollftein, am 3. November 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

spokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Wągrowiec, d. 14. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Antonina Dziegiecka Panna z Gostynia i Józef Boniarski posiedziciel piwowaru, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia
6. Listopada 1843. tak wspólność
majątku jako i dorobku.

Wągrowiec, dnia 27. Listop. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się ninie szém do wiado mości publicznéj, że garbarz Marcus David Buttermilch i córka Meyera M. Wiener partikuliera, imieniem Zofia, oboje z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 6. Listopada 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Meyer Bok z Babimostu i tegoż narzeczona Roeschen Kohn tamztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Listopada 1843. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 3. Listopada 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

7) Der Bader Bilbelm Ferbinand Stans bow und bie verm Badermeifter Mathilbe herrmann geb. Fedner aus Rafwig, ba= ben mittelft Chevertrages vom 4. Rovbr. 1843 Die Gemeinschaft Der Guter und Des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur öffentlichen Renntniß ge= bracht wird.

wyłączyli. Wollstein, am 7. November 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Die ver= ebelichte Dachter henn, Johanne Caroline Albertine geborne Muller gu Radwig, hat bei ihrer Großjahrigfeit Die allgemeine Gutergemeinschaft und Die bes Erwerbes mit ihrem Chemanne Johann henn aus= gefchloffen.

Mollftein, ben 9. November 1843. Ronigt, Land = u. Stadtgericht.

9) Der Schullehrer Ernft Reumann und bie unverehelicht Dorotbea Umalie Gellert aus Rolno, haben mittelft Chevers trages vom 18 Dovember c. in ihrer einzugehenden Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennt: niß gebracht wird.

Birnbaum, am 20. November 1843. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że piekarz Willielm Ferdynand Standow, i owdowiała piekarka Mathilda z Fechnerów Herrmann z Rakoniewic, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada 1843. wspólność majątku i dorobku

Wolsztyn, dnia 7. Listopada 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Joanna Karolina Albertyna z Müllerów, zameżna za dzierzawcą Janem Heyn z Rakonie. wie, wyłączyła przy dojściu swej pelnoletności z mężem swoim Janem Heyn powszechną spólność majatku i dorobku.

Wolsztyn, dniag. Listopada 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Ernst Neumann nauczyciel i niezamężna Dorota Amalia Gellert z Kolna, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Listopada r. b. w swém przedsięwziąść mającem mał. žeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dn. 20. Listop. 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

10) Der hiefige Buchbinder Leonhard beffen Braut Jette Lowenberg und Blatau, haben mittelft Chevertrages bom 20. b. M. die Gemeinschaft ber ausgeschlossen, welches hier= Guter

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że tutejszy introligator Leonard Loewenberg i jego narzeczona Jette Flatau, kontraktem przedślubnym z dnia 20. miesiaca

burch gur offentlichen Kenntniß gebracht weak a wybasem bypolecany or wdiss

Schubin, ben 25. November 1843. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

objectivelend 11) Mothwendiger Perkauf. Land, und Stadt = Gericht gu

Dirowo. Das bem Schneiber Unton Schwab und ben Erben feiner Chefrau Marianna geb. Ludwig gehörige, auf ber Breslauer Strafe sub Dr. 202. hierfelbft belegene Sausgrundftud nebft Garten und anderm Bubebbr, abgefchatt auf 440 Rthir. aufolge ber, nebft Soppothefenschein und Bebingungen in ber Regiffratur einzufe= benden Zare, foll am 8. Marg 1844. Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftene in biefem Termine gu melben,

Die bem Damen und Aufenthalte nach unbefannten Erben ber verftorbenen Dit= befigerin Marianna Schwab gebornen Endwig werben bierzu offentlich vorgelaben;

12) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt : Gericht ju Sad Ziemsko - miejski

welches auf 345 Riblr. 22 Ggr. 6 Pf. na 345 tal. 22 sgr. 6 fen. o zacowanego

bieżącego wspólność majątku wyłączylilugais retessiig iliasa ni niscojustadi

Szubin, dnia 25. Listopada 1843. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Ostrowie.

Dom tu w miejscu pod Nr. 202. na Wrocławskiej ulicy położony, do krawca Antoniego Schwab i sukces. sorów żony jego Maryanny z Ludwików należący, z ogrodem i innemi przyległościami oszacowany na 440 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Marca 1844. przed południem o godzinie II. w mie scu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, najpó. źniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z nazwiska i pobytu sukcessorowie współwłaścicielki s. p. Maryanny z Ludwików zamężnej Schwab zapozywają się niniejszém publicznie. 10 700 de al grudente

Sprzedaż konieczna. Schwerin a. 28. and an analysis w Skwierzyniego

Der bem Christian Ropfe guftebende Krystyanowi Koepe nalezaca czese Antheil an bem hier sub Dr. 230. fonft domu w miejscu pod Nr. 230., da-191. jest 233. belegenen Bohnhause, wniej 191., teraz 233. położonego, abgeschätzt ift, zufolge ber, nebst Spposthekenschein in ber Registratur einzusehens ben Tage, soll am 29. Marg 1844. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Schwerin, ben 18. November 1843.

wedle tary, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 29. Marca 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedaną.

Skwierzyna, dn. 18. Listop. 1843.

13) Zaus und Brenn-Holze Verkauf. Es sollen: 1) Dienstag ben 19. December und resp. 20. December c. im Forstschutzbezirk Puszczystowo, Jagen 13. circa 350 Stamme Riesern Bauholz von verschiedenen Dimensionen an Ort und Stelle, 2) Freitag am 22. December c. im Forstschutzbezirk Grzybno, Jagen 2. und 4. circa 80 Klastern Riesern Kloben, 20 Klastern beegl. Ust und 120 Klastern beegl. Meiser in dem Forststablissement Grzybno, 3) Freitag ben 29. December c. im Forsischutzbezirk Chomenczyc Jagen 1. und 4. mehrere Sichen-Mutzbolz-Stücke, circa 6 Klastern dergl. Kloben, 50 Stück Riesern Bauholz und dergl. Sägeblöcke, 80 Klastern dergl. Kloben, 30 Klastern dergl. Ust und 30 Klastern und resp. Schocke Reiser, das Ban- und Nutzbolz an Ort und Stelle, das Brennsholz in dem Forstetablissement zu Wypalast, jedemal von 9 Uhr Morgens ab öffentelich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaust werden. Die bestressenden Forstschutzbeamten in Pussczystowo, Grzybno und Chomenczyc werden die Holzer auf Berlangen vorher vorzeigen.

Forsthaus Ludwigsberg ben 6. December 1843. Ronigliche Dbetforsterei Moschin.

14) Pferde-Auktion. Mittwoch ben 13. December Mittage 12 Uhr follen auf bem Kanonenplage zwei schone Volnische Race-Pferde, braune Stuten, 4—5 Jahr alt, 3—4 3oll hoch, gang gesund und fehlerfrei, gegen gleich baare Bezahlung in Pr. Cour. an den Meiftbietenden versteigert werden.

Unschutz, hauptmann a. D. und Konigl. Auftione-Kommiffarius.

- 15) Bestellungen auf bas innerhalb 8 Tagen erscheinende Schauspiel "modernes Polen" von Mauritius, werden angenommen in den Buchhandlungen der herren Ramiensti, Mittler, Scherk und Stefansti.
- 16) Z polecenia Towarzystwa Gnieźnieńskiego zawiadomia się, że w dniach 7, i 21. Stycznia, 4. i 18. Lutego wyznaczone zabawy balowe. M.

- Den geehrten Bauherren empfehle ich hiermit neue noch hier unbekannte Art Beschläge au Fenstern mit aufgeheuden Mittelpfosten, wo sich vermittelst eines geringen Druckes beide Flügel zugleich offnen, und auf dieselbe Art ganz fest schließen. Mit zweierlei dergleichen Beschtägen versehene Fenster stehen bei mir zur gefälligen Ansicht. Zugleich empfehle ich eine Auswahl Baubeschläge von Eisen, Messug, grüner und gelden Berzierungen, so mie alle vorkommenden Schlosserarbeiten, aufs beste gearbeitet, mit und ohne Ansichlagen, zu ben billigsten Preisen.

Deinrich Schneiber, Schloffermeifter, Thorftrage Dr. 14.

- 19) Außer dem bedeutenden Borrath an Spielen und Spielzeugen aller Art macht die handlung Beer Mendel, Markt Nr. 88, noch auf ihre gute Auswahl elegant gekleideter Puppen, Puppentopfe und Korper, Wachspuppen, Wachstopfe, Arme und Küße, aufmerksam. Gleichzeitig zeigt sie den Empfang der zweiten Sendung von acht amerikanischen Gummi-Schuhen, so wie aller feinen Pariser handschühe für Damen und Kerren, Damenschuhe, Stiefelchen und Kalaschen, an, Schuhe von Saffian, Zeug, feinem keder und Atlas.
- 20) F. Mig, Bernstein-Fabrikant aus Danzig, empfiehlt zu biesem Weihrachts. Markt sein wohl affortietes Anger von Bernsteinwaaren, welches außer den gewohn= lichen gangbaren Artikeln eine Auswahl der feinsten, zu finnigen Geschenken sich eignenden Runftsachen enthalb, unter Bersicherung moglichst billiger Preise. Sein Stand ift am Rathhause, der Wittwe Baumaun gegenüber.
- 21) Cobr. Stulpner aus Maldkirchen bei Ischopan in Sachsen, empfehlen zum bevorstehenden Weibnachtsmarkte ihre große Auswahl von Spielwaaren eigner Fabrik und persprechen bei geeller Bedienung auffallend billige Preise. Der Stand ist am Rathhause, dem herrn Kausmann Baumanngegenüber.
- 22) Frische Hollfeiner Auftern empfingen Gebruber Baffalli, Friedrichsftrafe.
- 23) Sapieha-Plat Dr. 1. ift vom 1. Januar 1844. an eine meublirte Stube

- 24) Ein haus auf ber belebteften Gegend ber Wallischei, an ber Warthe belegen, ift sogleich zu verkaufen. Das Rabere hierüber ift zu erfahren im Schuh-Magozin bei G. F. Behr, Jesuiten. Strafe Dr. 10. in Posen.
- 25) Co Gute abgelogerte Cigarren, bas 100 à 14 Sgr., und bei mehreren Riften billiger, verfauft die handlung von

Gebr. Peifer, Friedrichoffrage Nr. 35. ber Postuhre grabeuber.

- 26) Schönste saftreiche Citronen, hundert 2 Athle., Apfelsinen, Stud zu 1 und 1 Sgr. 3 Pf., Italienische Rosmarin-Mepfel, schönste Spanische Weinfranden, so wie auch Teltower Rubchen, Russische Schoten, achtes Hamburger Rauchsteisch, große Pommersche Gansebrüste und Gansefeulen, besten Sahn, und achten Limburger Rase, allerbesten Pommerschen geräucherten Lache, Pfund 12 Sgr., achte Elbinger Meunaugen, Stud 1 Sgr., allerbeste große Lamberte-Nüsse, Berliner Quart 3 Sgr., Prünellen, beste neue Mustat Trauben-Rossnen und feinste Prinzes-Mandeln empfing und offerirt Joseph Ephraim, Wasserstraße Nr. 1.
- 27) Besten fetten frischen geraucherten Lache, bestgl. Mal, besten fetten frischen marinirten Lache, bestgl. Stohr, vorzüglicher Gute, beste trockene, wie auch frische Truffeln in Glasern, beste Sardines a l'Huile, beste Limburger Sahntase, so wie auch die erste diesjährige Sendung wirklich suße Triester Apfelsinen empfing und offerirt außerst billigst

endleine ned iffen B. L. Prager, Wafferftraße Nr. 30. im Luifengebaude, 18 aug.

28) (3 Bairische Bierhalle. D heute Connabend frische Burft und Wildpret mit Magdeburger Cauerfohl comme il faut!

nehesten neinen ni nordieles gerinden Gambrinus.

29) Theatrum mundi. Montag den 11.: Der Golf von Reapel. Hierauf: Schloß hartenftein (Binterlandschaft), und: Ugra, bie Restorn ber ehemaligen Großmogule, mit dem Grabmale bes Raifers Schach Tehan.

23) Contene May Dr. 1. ift pont 2. Januar 1844, on eine meublirte Stube

Schriver Wait offi, Reibrid Braffe.

A. Thiemer aus Dresben.